### Amtsblatt

## Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

13. Márz 1865.

17. Marca

(542)Edift.

Nro. 11346-5144. Bon dem f. f. Landes = als Handelegerichte wird bem herrn Ladislaus Grafen Humnicki mit biefem Edifte befannt gemacht, bag Ettel John, Gefchaftefrau, Rro. 422 2/4 in Lemberg, wiber ihn ein Gefuch um Bahlungsauflage wegen einer Bech= felforderung pr. 1000 fl. oft. B. f. D. G. unterm 6. Marg 1865 überreicht habe, worüber mit Befchluß vom Beutigen, Babl 11346 die Zahlungsauflage erlassen wurde.

Da der Wohnort bes herrn Ladislaus Grafen Humnicki un= befannt ift, fo wird bemfelben ber Berr Landes-Advotat Dr. Malinowski mit Substituirung bes herrn Landes . Advokaten Dr. Smiatowski auf seine Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und dem= selben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Lemberg, am 8. März 1865.

G d i f t

Rro. 600. Bom f. f. Bezirksamte ale Gericht ju Zmigrod wird hiemit fundgemacht, daß im h. g. Depositenamte ju Gunften ber 9. achlagmaffe bes verftorbenen Pfarrers Michael Wojciechowski nachftehende Brivaturfunden über 32 Sahre erliegen, um welche fich beren Eigenthumer bisher nicht gemeldet haben, als:

a) Schuldschein ber Gheleute Stanislaus und Sofia Walewskie boto.

7. November 1789 über 1000 poln. Gulben.

b) Schuldschein berselben boto. 9. April 1800 über 300 polnische Gulten.

c) Schuldschein bes Hiacinth Piatkiewicz, Thomas Wodyński und Hersch Hubert boto. 21. November 1811 über 2000 polnische

Die Gigenthumer biefer Urfunden werben baber aufgeforbert, fich wegen Erhebung berfelben binnen 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen bei tiefem t. f. Gerichte um fo ficherer gu melben, widrigens nach Ablauf dieser Frist diese Urkunden aus der Depositenkasse ohne weiterer Saftung an die h. g. Registratur gur weiteren Aufbemah. rung werden übergeben werden.

Zmigrod, ben 3. Marg 1865.

Edykt.

Nr. 2058. C. k. sad obwodowy Tarnopolski wiadomo czyni, iż pani Józefa Wszelaczyńska pod dniem 2. marca 1865 do l. 2058 przeciw Katarzynie z Milewskich Murysonowej z życia i miejsca pobytu nieznanej, i jej spadkobiercom z istnienia, nazwisk i miejsca pobytu nieznanym podała pozew o wykryślenie ze stanu biernego części dóbr Kupczyńce praw Katarzyny z Milewskich Murysonowej ugodę z dnia 24. czerwca 1806 r. z Kajetanem Muryson zawartą zastrzeżonych, dom. 61. pag. 461. n. 27. on. zaintabulowanych. Pozwanym wiec ustanawia się za kuratora p. adwokata dr. Reyznera z substytucyą p. adwokata dr. Schmidta i pierwszemu doręcza się powyższy pozew z terminem do stawienia się na ustną rozprawe w dniu 25. kwietnia 1865 o godzinie 10tej rano. Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody, ku obronie praw swoich służace, wcześnie udzielili lub innego obrońcę sobie obrali, tego sadowi temu oznajmili, i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać beda musieli.

Tarnopol, dnia 6. marca 1865.

mg or forming Cotift.

Rr. 11345-5143. Bon bem f. f. Landes- als Sandelsgerichte nird bem herrn Ladislaus Grafen Humnicki mit diesem Gdifte befannt gemacht, daß Feige Frankel Geschäftefrau Rr. 1082/, in Lemborg gegen ihn ein Gefuch um Bahlungeauflage megen einer Bechfelforderung pr. 1000 fl. oft. 2B. f. Dl. G. unterm 6. Marg 1865 hier= gerichts überreicht habe, worüber mit heutigem Befcluß 3. 11345 bie Bahlungsauflage erlaffen murbe.

Da der Bohnort des herrn Ladislaus Grafen Humnicki unbefannt ift, so wird bemfelben ber herr Lanbesadvofat Dr. Malinowski mit Substituirung bes herrn Landesadvofaten Dr. Smiatowski auf jeine Gefahr und Rosten zum Rurator bestellt, und demfelben der oben

angeführte Bescheid dieses Gerichtes jugestellt. Lemberg, am 8. März 1865.

Lizitazions . Ankundigung. (1) (545)

Dr. 959. Bur Verpachtung ber im Zwede ber zwangsweisen Einbringung der hinter Grundherrichaft Podkamien mit Schlug bes Solarjahres 1864 rudftandig verbliebenen Steuer und Rechtegebuhren fequestrirten zwei Guter Fraga und Jahlusz auf die breifahrige Beitperiode vom 1. Mai 1865 bis dahin 1868 wird in der hieramtli= den Ranglei bie öffentliche Ligitagion am 23. Marg 1. 3., und wenn

diese mißlingen follte, am 6. und 13. April I 3. jedesmal um 9 11hr Vormittags abgehalten werden.

Bum Gute Fraga gehören 317 Joch 1208 - Rlafter Aecker,

100 Joch 10 Rlufter Wiefen und Sutweibe.

In Fraga bann 414 Joch 176 DRlafter Meder, 146 Joch 615 Rlafter Wiefen und 149 3och 366 Rlafter Sutweibe.

In Bienkowce dagegen jum Gute Jahlusz 368 Joch 156 Klfr. Alafter Barten, 48 Joch 1453 Klafter Bie-fen und 4 Joch 885 Klafter Hutmeibe. Als Fisfalpreis werben die erhobenen einjährigen Erträgnisse,

und zwar: von Fraga sammt bem Bienkoweer Grund- und bem ausschließlichen Propinazionsrechte in Fraga 3544 fl. 76 fr. und von Jahluszer Grunden sammt bem ausschließlichen Propinazionsrechte in Jahlusz 3281 fl. 99 fr. angenommen werden, wobei jedoch bemerkt wird, daß am dritten Ligitazionstermine auch unter ben Fiskalpreis fen Unbothe werden berücksichtiget werden.

Die übrigen Lizitazionsbedingniffe merben vor der Lizitazion

befannt gegeben werben.

Pachtlustige werden eingeladen, am bestimmten Orte und Termine zu erscheinen und an der Lizitazion Theil zu nehmen.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Rohatyn, am 10. Marg 1864.

Rundmachung.

Dr. 551. Bei ber f. f. galigischen Statthaltevel ift eine Ron-Grundlasten · Ablösunge : und Regulirunge : Landee = Kommission und Grundentlastunge - Fonde = Direktion in Krakan und mit einem jahrlichen Gehalte von 735 fl. oft. D. provisorisch zu besetzen.

Bewerber um diese Stelle haben ihre gehörig belegten Kompetenggesuche im Wege ihrer vorgefesten Behörde bei dem Prafidium ber f. f. Grundlaften - Ablösungs- und Regulirungs = Landes = Rommiffion und Grundentlaftunge = Fonde = Direfzion in Krakau langftene bie 25ten b. Mte. einzubringen.

Bom Prafibium ber f. f. Grundlaften = Ablöfunge und Regultrunge : Landeskommission und Grundentlaftungs = Fonds = Direkzion.

Krakau, am 8. März 1865.

E b i f t.

Dr. 1825. Bon bem f. f. Rreisgerichte Złoczów wird bem unbefannt wo fich aufhaltenden Salamon Silberstein aus Brody mit diesem Edifte bekannt gemacht, daß Halberstein und Nierenstein gegen ihn eine Wechselklage wegen 624 Gilb. Rubel 50 Rop. f. R. G. sub praes. 1. Marg 1865 3. 1825 überreicht haben, und ber Bahlunge. auftrag unter Ginem erlaffen wurde.

Da der Wohnort desfelben unbefannt ift, so wird ihm der hierortige Advokat Dr. Warteresiewicz mit Substituirung bes Advokaten Dr. Wesołowski auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber obenangeführte Befcheid diefes Gerichtes jugeftellt.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Złoczów, am 1. Marz 1865.

 $(549)^{1}$ E bift.

Mro. 1824. Dom f. f. Kreisgerichte Złoczow wird dem unbefannt wo fich aufhaltenden Salamon Silberstein aus Brody mit biefem Stifte befannt gemacht, daß Halbernstein & Nirenstein gegen ibn bie Wechselflage wegen 625 SRubl. sub praes. 1. Marz 1865 3. 1824 überreicht haben, und der Zahlungsauftrag wegen dieser Summe am beutigen Tage gegen ihn erlaffen murbe.

Da der Wohnort besselben unbekannt ist, so wird für ihn ber hiefige herr Abvokat Dr. Wesolowski mit Substituirung bes herrn Abvotaten Dr. Warteresiewicz auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und demfelben ber oben angeführte Befcheid biefes

Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Rreisgerichte. Złoczow, ben 8. Marg 1865.

G b i f t.

(540)Rr. 4574. Bom Janower f. f. Bezirksamte als Gerichte wird hiemit befannt gemacht, daß bei bemfelben bie Berlaffenschaft nach dem am 28. Dezember 1818 in Rokitno verstorbenen Senko Winiarz aus

dem Gesetze abgehandelt wird.

Da bem Gerichte ber Aufenthalt ber jur Erbichaft berufenen Anna Surada unbefannt ist, fo wird diefelbe aufgefordert, sich binnen Ginem Sahre bei biefem Gerichte ju melben, und die Erbeerflarung anzubringen, widrigens bie Berlaffenschaft mit ben fich melbenden Erben und dem fur fie aufgestellten Rurator Iwan Antoniak abgehandelt werden wird.

Janów, am 25. Februar 1865.

Obwieszczenie.

Nr. 852. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie niniejszem ogłasza, że na zaspokojenie przysądzonej pani Leokadyi Wierzejskiej i Emilii Friedl i przez tychże panu Kornelowi Milewskiemu cedowanej sumy 1000 zł. w. a. z odsetkami po 6% od 16. stycznia 1862, kosztami sądowemi 5 zł. 9 c., 4 zł. 23 c., 16 zł. i niniejszej egzekucyi w kwocie 143 zł. 56 c. i 6 zł. 51 c. w. a., egzekucyjna licytacya realności pod Nr. 189 i 190 2/4 w Stanisławowie znajdującej, się podług, ksiąg gruntowych dom. 1. pag. 189. n. 12. i 14. haer. do Leisora Reginstreifa należącej, w dwoch terminach, to jest: dnia 5. kwietnia 1865 i 4. maja 1865 zawsze o godzinie 10tej przed południem w tutejszym c. k. sądzie obwodowym przedsiewzieta bedzie.

Realność ta w powyższych terminach nie niżej ceny szacun-

kowej, to jest sumy 57119 zł. w. a. sprzedaną będzie. Jako wadyum stanowi się suma 5712 zł. w. a.

Gdyby realność ta przynajmniej za cene szacunkowa, to jest sume 57119 zł. w. a. lub wyżej w tych dwóch terminach sprzedaną być nie mogła, na ten wypadek wzywają się wszyscy hypotekowani wierzyciele do ułożenia ułatwiających warunków na dzień 4. maja 1865 o godzinie 4tej po południu, a to z tym dodatkiem, iz nieobecni za przystepujących do wiekszości głosów obecnych i swoje zdania dających uważani będą, po czem trzeci termin licytacyi z urzędu rozpisanym będzie.

Wykaz hypoteczny i akt detaksacyi moga być w registra-

turze sądowej przejrzane.

O tej licytacyi zawiadamia się niniejszem obwieszczeniem. jako też przez kuratora w osobie pana adwokata Maciejowskiego ze substytucyą pana adwokata Przybyłowskiego wszystkich tych wierzycieli, którymby niniejsza uchwała z jakiegokolwiekbądź powodu przed terminem licytacyi doręczoną być nie mogła, lub którzy na tej realności poźniej dopiero prawo hypoteki uzyskali.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Stanisławów, dnia 20. lutego 1865.

(2) (534) Kundmachung.

Mro. 2633. Bom Samborer f. f. Kreisgerichte wird hiemit jur öffentlichen Biffenschaft gebracht, daß das hohe Juftigminifterium bem Samborer Abvofaten Dr. Josef Mochnacki eine Abvofatenstelle in Przemyst im Bege ber leberfegung ju verleihen befunden habe; in Folge beffen wird tem herrn Abvotaten in allen Geschäften, in welchen derselbe als Rurator oder fonft als Bevollmächtigter die Bertretung bei biejem f. f. Rreiegerichte leiftete, und fur melde von ber pertretenben Parthei fein Epezialfubstitut bestellt ift, ber Landes = Abpotat Dr. Kohn und im Rollifionsfalle ber Landes-Abvotat Dr. Wotosiański jum Generalsubstituten ernannt.

Bom f. f. Rreisgerichte.

Sambor, am 4. Marz 1865.

(537)Edykt.

Nr. 4151. C. k. sad obwodowy Stanisławowski uwiadamia niniejszym dwojga dzieci p. Kabrodowej z domu Kamińskiej z imie-

nia pobytu i życia niewiadomych, którym ś. p. Kordula hr. Fredro testamentem z dnia 1. maja 1861 legata po 500 zł. w. a. z tem zastrzeżeniem zapisała, jako legata ustają, jeżeliby się legataryusze we dwa lata po śmierci spadkobierczyni, to jest po 21. sierpnia 1862 niezgłosili, że p. Józef Prus Jabłonowski na zabezpieczenie tych legatów sume 1063 zł. w. a. do tutejszego depozytu złożył w skutek czego uchwałą z dnia dzisiejszego ekstabulacya tych samych legatów ze stanu biernego dóbr Zagwozda i Pacykowa zezwala i uchwałę tę ustanowionemu dla nieobecnych i nieznanych legataryuszów kuratorowi p. adw. Eminowiczowi dorecza sie.

Stanisławów, dnia 7. marca 1865.

(539)Eid y k t.

Nr. 3118. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie wzywa na prośbę pani Jakobiny Szegierskiej niniejszym edyktem niewiadomego z miejsca pobytu p. Franciszka Horeckiego, ażeby do 30 dni udowodnił, że prenotacya symy 780 zł. w. w. w stanie biernym realności pod Nrem. 1952/4 w Stanisławowie położonej, uchwała byłego magistratu z dnia 12go listopada 1842 do 1. 1705 pozwolona, co do jednej trzeciej części tej sumy, jest usprawiedliwioną lub że rozprawa o usprawiedliwienie w ciągu jest, gdyż inaczej na prośbę proszacej prenotacya ta ze stanu hiernego realności pod Nr. 1952,

Zarazem nieobecnemu p. adwokat Maciejowski ze substytucya p. adwokata Dwernickiego za kuratora ustanawia i rzeczone wezwanie kuratorowi doręcza się.

Stanisławów, dnia 27. lutego 1865.

#### Ankündigung.

Bei ber Tlumaczer Zuckerfabrik find mehrere Taufend Stuck leere Steinfruge ju vertaufen. - Diefelben halten circa 40 Biener Maß - (circa 100 Bf. Baffer) und eignen fich befonders gut jum Berfandt der Naphta u. d. g. - Bei Abnahme von mindefrens 100 Stück ift ber Preis

mit Rorb à 60 fr. pr. Stuck obne " à 50

Chendafelbft find mehrere Sundert Drathborden (ju Cichorien=, Malg= u. f. w. Darren verfäuflich. — Diefelben find 5' 2" bis 5' 3" lang,

4' 2" bis 4' 3" breit.

Bei Abnahme bon mindestens 10 St. jufammen wird eine ichmachere Corte von 125-130 Pf. gu fl. 20 pr. Ctud, und eine ftarfere " " **150—160** "

Much können bie zugehörigen Bußtheile (Trager und Stuben, Feuerungsthuren und Rossstäbe) billigst abgelassen werben. Tłumacz, 6. Februar 1865. (304-5)

Anzeige - Blatt.

Doniesienia prywatne.

## KASSAESOLDIND

### der Filiale der k. k. priv. öfterr. Kredit=Anstalt für Handel und Gewerbe in Lemberg.

Die Riliale der f. f. privil. öftert. Rredit = Unftalt für Sandel und Gewerbe in Lemberg übernimmt in den Raffa= ftunden von 9 bis 12 1/2 Bor= und von 3 bis 5 Uhr Machmittags Gelber gegen verzinsliche, übertragbare Raffa = deine, welche auf Namen oder Orbre lauten, sowohl in Lemberg als auch in Wien, Brunn, Pest, Prag und Triest funbbar und einlösbar find, und ausgegeben merben in Abschnitten von

### fl. 100, 500 und 1000.

Die Binjen - Bergutung beträgt

o'rlin sidily ole your fris

jur Scheine bei Sicht zahlbar . . . . . . . . . . . . 4 Perzent

mit Ltägiger Kündigung . . . . . . . . . 4 1/2 "

den Kenstel die Offmiliche Statisten en in. Ring I.

Dok created addied appropriates actional at 81st relative D. Commerce 182 and appropriate appropriate

Lemberg, am 8, 2021 1860. Raffascheine ber Bentrale und ber Schwesteranstalten werben zu allen Kaffastunden in Lemberg eingelöst ober in Bablung genommen, jedoch erst zwei Tage nach baselbst geschehener Anmelbung und unter Abzug von 1/2 per Mille Provision. STATESTREEN FOR PRINT D'europerriques Paulanter mir autres par

Die Anstalt haftet nicht für bie Echtheit ber Giri.

Daheres ift an ber Raffa ber Anstalt zu erfahren; auch vergleiche man bas Inferat in Dr. 211 ex 1864 biefes Blattes. conferred were 1 were been big solutions